# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 51. Dienstag, den 1. Marz 1842.

Ungekommene Fremde vom 26 Februar.

Harr Guteb. Graf Plater aus Wollstein, I. in ber gold. Gans; Hr. Stadts-Kämmerer Drewitz aus Rogafen, Hr. Pachter v. Chtapoweffi aus Niedzwiady, Hr. Wirthsch.-Commis. Korner aus Kirchendorf, I. im Hotel de Berlin; Hr. Kaufm. de Castro aus Magdeburg, Hr. Handlungs-Reisender Bollmann aus Leipzig, I. im Hotel de Rome; Hr. Guteb. v. Wegierski aus Wegierki, Frau Guteb. Gräfin Plater aus Wollstein, I. im Hotel de Saxe; die Hrn. Guteb. v. Taczanowski aus Chornn, v. Dżegalski aus Ochla und v. Zakrzewski aus Mieszkowo, I. im Bazar; Hr. Guteb. Sellmoser aus Gniasdowo, Hr. Probst Duszinski aus Skrzetusia, I. im Hotel de Pologne.

Dom 27. Zebruar.

Herr Holzhandler Liedersdorf aus Golhow, Hr. Raufm. Han aus Breslau, I. im Tyroler; die Herren Raufl. Heinhe aus Stettin, Bauer aus Frankfurt a/M. und Titz aus Leipzig, I. im Hotel de Vienne; Frau Gutsb. v. Westerska aus Podrzyca, Hr. Jungmann, Pr. Lieut. in der 5ten Art. Brigade, aus Schweidnitz, Hr. Pachter v. Brudzewski aus Charbowo, Hr. Dekonom Rrause aus Lang-Goslin, I. im Hotel de Berlin; Hr. Dekonom Lubinski aus Mielzyn, Hr. Gutsb. Tomassewski aus Biezdrowo, I. im Hotel de Cracovie; Hr. Gutsb. v. Kurnatowski aus Idzichowice, Hr. v. Cetkowski, Rapit. a. D., aus Wturek, I. im schwarzen Abler; Hr. Gutsb. Baron v. Lauer aus Mur. Goslin, Hr. Kaufm. Kues aus Glabbach, I. im Hotel de Rome; Hr. Bürger Stranz aus Rogowo, Hr. Pachter v. Chylewski und Hr. Gutsb. v. Gobeski aus Bronszewo, bie Hrn. Gutsbesitzer Materne aus Chwalkowo und v. Zalewski aus Dzbrowo, I. im Hotel de Paris; die Hrn. Gutsb. v. Psarski aus Doruchowo, Siebarowski aus Komenda und Giebarowski aus Zgiezrzyn, Hr. Prediger Sibilski aus Scharsenort, Hr. Schiebsrichter Primer aus Rafz

with, Hr. Maurermeister Tiebe aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; bie Herren Guteb. Graf v. Miączynsesi aus Pawłowo, Graf v. Kwilecki aus Kwilez, v. Ezarnecki aus Brzostsowo, v. Poninssi aus Tulce, v. Pągowsti aus Spławie, v. Morraczewsti aus Rufland und Bolland aus Polen, I. im Bazar; bie herren Guteb. o. Sokolnicki aus Brotsowo, v. Chłapowsti aus Sosnica, v. Radonski aus Domisnowo, v. Zielinski aus Jarosławiec und v. Studniarski aus Groß-Zalesie, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Guteb. Walz aus Witsowo, Hr. Partikulier Pauli aus Wreschen, I. im Sichfranz; Hr. Probst Wolniewicz aus Borek, Hr. Guteb. Jasworski aus Lowencice, Hr. Raufm. Sprinz aus Jnowraclaw, Hr. Raufm. Derpa und die Hrn. Burger Gieryn und Schubert aus Rogasen, I. in den drei Sternen; Frau Guteb. v. Lipska aus Niewierz, Hr. Oberamtm. Krieger aus Bogdanowo, I. im Hôtel de Saxe; die Hrn. Raufl. Monasch aus Krotoschin, Levy, Citron und Bar aus Samoczyn, I. im Sichborn.

Bekanntmachung. Muf bem, bem Gutebefiger Abolph von Wegint gebbrigen abelichen Gute Rzetnia Schild= bergne Rreifes, haftet nach Musweis bes Soppothefenbuchs Rubr. III. Nr. 6. ei= ne Protestation pro solvando jure et loco fur ben Samuel Oppeln v. Bronis fowefi auf Rempen, wegen eines ex jure hereditario als resp. Abkommling und Ceffionar ber weiblichen Geiten= Bermanbten ber Sebwiga v. Piotrowefa formirten Unfpruchs auf eine Abfindung aus bem Gute Rzetnia auf 3 feines Berthes, welche auf Grund bes Protofolls de dato Rempen ben 12. Januar 1798. ex decreto vom 10ten August ejusdem anni intabulirt, und worüber unter bem letteren dato ein Sypothefen= fcein bem Protofoll vom 12. Januar 1798. anneftirt worden ift. nachdem ber Rurator bes uber bas bieffeitige Ber= mogen bes Rreditore eroffneten Spezial= Ronfurfes, Juftigrath Digloffewicz, Die

Obwieszczenie. Dobra ziemskie Rzetnia, powiatu Ostrzeszowskiego, do Ur. Adolfa Wężyka dziedzica należące, ciąży podług wykazu księgi hypoteczney w Rubr. III. Nr. 6 protestacya co do zabezpieczenia praw i mieysca dla Ur. Samuela Oppeln Bronikowskiego w Kempnie, względem pretensyi z prawa spadkowego iako potomek i resp. cessyonaryusz żeńskich krewnych pobocznych Ur. Jadwigi Piotrowskiey o należytość z dóbr Rzetni do 3ści ceny takowych roszczoney; która to protestacya na mocy protokulu de dato Kempno dnia 12. Stycznia r. 1798 stósownie do rozrządzenia z dnia 10. Sierpnia roku tegoż zahypotekowaną zostala, i względem któréy na dniu ostatnim wykaz hypoteczny, protokulowi z d. 12. Stycznia r. 1798 dołączonym zostal. Gdy kurator konkursu specyal. nego, nad maiatkiem krajowym wie-

Lofdung vorgebachter Proteftation bewilligt hat und ber Gutebefiger Abolph v. Beznt, ba bas über jene Protestation ausgefertigte Sypothefen-Dofument nicht gu beschaffen und angeblich verloren ge= gangen ift, das Aufgebot jenes Soppo= thefen = Dotumente beantragt bat, fo werden alle biejenigen, welche als Er= ben, Ceffionarien, Pfandinhaber ober fonft aus irgend einem Grunde Unfpruch auf vorerwähnte Poft ober bas barüber ausgefertigte Sypotheten = Inftrument, welches aus bem Protofoll de dato Rem= pen ben 12ten Januar 1798. und bem Supothefen-Recognitionefchein fo wie ber Ingroffationenote bom 10ten August ejusdem anni besteht, ju haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, ihre Unfpruche bei bem unterzeichneten Dber-Landes = Gerichte und fpateftens in bem auf ben 1. April 1842. Bormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Dber-gan= besgerichte-Referendarius Scholf in unferm Inftruftione = Bimmer anberaumten Termine anzumelben, wibrigenfalls alle biejenigen, die fich nicht gemelbet, mit ihren etwanigen Unspruchen auf Die Poft und bas Defument werden praflubirt werben, und bas ermahnte Sppothefen= Dofument amortifirt werben wird.

Pofen, ben 24. November 1841.

Ronigl. Ober-Landesgericht I. Abtheilung.

rzyciela otworzonego, Ur. Piglosiewicz, Konsyliarz sprawiedliwości na wymazanie protestacyi poprzednio wzmiankowané y zezwolił, a Ur. Adolf Wężyk dziedzic, ponieważ dokument hypoteczny względem protestacyi tey wydany złożonym być nie może i zaginąć miał, o publiczne wywołanie rzeczonego wykazu hypotecznego wniósł, przeto wzywaią się ninieyszém wszyscy, którzy iako spadkobiercy, cessyonarysze, posiedziciele zastawni, lub z iakiegokowiek źrzódła pretensye do summy wyżey pomienioney lub dokumentu hypotecznego względem takowey wydanego, składaiącego się z protokułu de dato Kempno dnia 12. Stycznia roku 1798 i wykazu hypotecznego, oraz noty intabulacyinéy z dnia 10. Sierpnia roku tegoż, mieć mniemaią, aby pretensye swe w podpisanym Głównym Sądzie Ziemiańskim, a naypóźniey w terminie dnia 1 go Kwietnia 1842 zrana o godzinie rotéy przed delegowanym Ur. Scholtz, Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego, w naszéy sali instrukcyinéy wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym wszyscy, którzy się nie zgłosili, z pretensyami swemi do summy téy i dokumentu tego wyłączeni zostaną i rzeczony dokument hypoteczny umorzonym będzie.

Poznań, dnia 24. Listop. 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Wydział I.

#### 2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Samter.

Das in der Stadt Pinne, Kreis Samster, sub Nro. 75. belegene Grundstud, bestehend aus einem Wohnhause, einem Seitengebäude, einem Stall und aus eisnem hinter diesen Gebäuden und seitwarts des Wohnhauses belegenen Obstgarten, abgeschätzt auf 528 Athle. zufolge der, nebst Spyothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 3 ten Mai 1842 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshaftirt werden.

Samter, den 29. November 1841.

## 3) Nothwendiger Verkauf. Rand= und Stadtgericht gu Pleschen.

Das den Dominit Pietrzakschen Erben gehörige, in Witasince sub No. 18 bestegene bauerliche Grundstud, abgeschätzt auf 602 Athle. zufolge der, nebst Hyposthefenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzusehenden Tare, soll am 3. Juni 1842 Bormittags 11 Uhr an ors bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real Dratenbenten werden aufgefordert, fich bei Bermeidung ber Praklufion fpateftens in diefem Lers mine zu melben.

Plefchen, ben 30. Januar 1842.

### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szamotułach.

Nieruchomość w mieście Pniewach w powiecie Szamotulskim pod Nr. 75 położona, składająca się z domu, pobocznej budowli, stayni i ze sadu za temi budynkami pobocznie domu położonego, oszacowana na 528 Talwedle taky, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Maja 1842 przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana. Szamotuły, d. 29. Listop. 1841.

#### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Pleszewie.

Gospodarstwo chłopskie w Witaszycach pod Nro. 18 położone, do sukcessorów po Dominiku Pietrzaku należące, oszacowane na 602 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Czerwca 1842 przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźnej w terminie oznaczonym.

Pleszew, dnia 30. Stycznia 1842.

4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht ju Dlefchen.

Die in Magnufjewice sub Nro. 17. belegene, ben Samuel und Caroline Wil= belmine Dacheichen Cheleuten und ben Erben bes Sigismund Barm gehörige Baffermuble, abgefchatt auf 220 Rthir. aufolge ber, nebft Sopothekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzuse= henden Tare, foll am 9ten Juni 1842 Bormittage 11 Uhr an orbents licher Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

Plefchen, ben 4. Februar 1842.

5) Der Graf Leo b. Mielgnnefi gu Pawlowig und bas Fraulein Felicia von Potocta aus Beblewo, haben mittelft Chevertrages vom 14. Januar 1842 bie Gemeinschaft der Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierburch gur dffentlichen Renntniß gebracht wird.

Liffa, am 14. Rebruar 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Der Wirth Johann Staude und Die Wittwe Glifa= beth Matolepfaa geborne Dobrofgewefa aus Dborfa, haben mittelft gerichtlichen Chefontrafte vom 31. Januar b. 3. in ihrer gutunftigen Che Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlof= fen, was biermit zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 4. Februar 1842.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Pleszewie.

Młyn wodny w Magnuszewicach pod Nr. 17 położony, do Samuela i Karoliny Wilhelminy małżonków Mache i sukcessorów Zygmunta Barm należący, na 220 Tal. oszacowany, wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 9. Czerwca 1842 przed południem o godzinie 1 Itéj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany. Pleszew, d. 4. Lutego 1842.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Hrabia Leo Mielżyński z Pawłowic i Panna ho. norowa Filicia Potocka z Będlewa, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Stycznia 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 14. Lutego 1842. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Jan Staude gospodarz i Elżbieta z Dobroszewskich owdowiała Małolepsza z Oborki, kontraktem sądowym z dnia 31. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku w przyszłém swém małżeństwie wyłączyli, co do publicznej podaje się wiadomości.

Gniezno, dnia 4. Lutego 1842. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski. 7) Veffentliche Bekanntmachung. Bon Seiten bes unterzeichneten Roniglichen Land = und Stadtgerichts wrd
hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Rosina Dorothea geb.
Hämmerling verehelichte Perkowska zu
Meutomyst, nach erlangter Großiährigkeit die Gemeinschaft der Güter und best Erwerbes in der mit ihrem Chemann
eingegangenen She ausgeschlossen hat.

Grag, ben 13. Februar 1842. Ronigl Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Z strony podpisanego Sądu Ziemsko-miejskiego podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Rozyna Dorota z Haemmerlingów zamężna Perkowska w Nowym-Tomyślu, stawszy się doletnią, wspólność majątku i dorobku w pożyciu swojém małżeńskiem wyłączyła.

Grodzisk, dnia 13. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Der Gutspächter Ringulf Giersch zu Bielamy und bas Fraulein Amalie Florentine Friederike Rohrmann aus Basbin, haben mittelst Shevertrages vom 17. Januar 1842 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennteniß gebracht wird.

Grag, ben 12. Februar 1842. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że possessor Ringulf Giersch z Bielaw i Panna Amalia Florentyna Fryderyka Rohrmann z Babina, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Stycznia 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 12. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Der Einwohner Johann Ferdinand Gruhn aus Jutroschin und seine Braut die verw. Gutsbesitzerin Brandt, Susanna Dorothea geb. Braun zu Massel, haben mittelst Schevertrages vom 9. Festruar 1842 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, am 11. Februar 1842. Ronigl. Land, und Stabtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Jan Ferdynand Gruhn mieszkaniec z Jutrosina i narzeczona jego Zuzanna Dorota z Braunów owdowiała poniegdy Brandt właścicielka dobra w Masłowie, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Lutego 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 11. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

10) Die verwittwete Bladowsta Ma. rianna geborne Gzach und ber Anecht Adalbert Gierlowsfi aus Briefen, haben mittelft Chevertrages vom 20. Januar c. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Schroda, am 29. Januar 1842. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że owdowiała Bladowska Maryanna z Szachów i parobek Woyciech Gierłowski z Brzezia, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 29. Stycznia 1842. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

11) Der Conffantin Rundeiler und beffen Braut Marianna Puchaleta beibe gu Gra= bow wohnhaft, haben mittelft Chevertra= ges vom 11. November 1841 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierburch zur of= Listopada 1841 wspólność majątku i fentlichen Renntniß gebracht wirb.

Rempen, am 31. Januar 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht,

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Konstantin Rundeiler i jego narzeczona Maryanna Puchalska w Grabowie, kontraktem przedślubnym z dnia 11go dorobku wyłączyli.

Kempno, dnia 31. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

12) Der Tischler Ifrael Zobel in Roby= lagora und die Riffe verwittm. Schlamme Elias in Siedlifom, haben mittelft Chevertrages vom 19. Januar 1842 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Rempen, am 28. Januar 1842. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że stolarz Izrael Zobel z Kobylejgóry i Ritka owdowiała Szlamme Elias z Siedlikowa, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Stycznia 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kempno, dnia 28. Stycznia 1842. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

- Dekanntmachung. Freitag ben Aten Marg c. Vormittage 10 Uhr wird im Magazin No. I. eine Quantitat Roggen=Rleie, Fusmehl, Roggen= und Hafer=Spreu, gegen gleich baare Bezahlung an ben Meistbietenben verkauft.

  Posen, ben 25. Februar 1842. Ronigl. Proviantamt.
- 14) Drei bauerliche Wirthschaften nebst Krugnahrung, von zusammen 381 M. 132 M. Flachen = Inhalt, worunter 310 M. 124 M. Acer in Pussczytowto bei Moschim belegen, sollen sosort aus freier Hand, unter billigen Bedingungen verkauft werden. Nabere Nachricht giebt der Commissionair Kuntel in Posen, No. 84 am alten Markt, so wie die Eigenthumerin v. Draminsta in Pussczytowto.
- 15) In der Stadt Pudewitz, auf dem Markt No. 6., ist ein Gasthof mit acht Stuben, so wie auch ein Vorwerk mit 120 Morgen Land von I. bis IV. Klasse, an der Sirase von Posen nach Gnesen belegen, aus freier hand von George d. J. ab zu verpachten oder zu verkaufen, und zwar einzeln oder zusammen. Kauflustige belieben sich an den Eigenthumer in Pudewis zu wenden.
  - 16) Ein Wirthschaftsschreiber von guter Erziehung, besonders ber polnischen Sprache machtig und mit guten Zeugniffen versehen, kann von Johanni c. ab, bei dem Dominium Dbiezierze bei Obornik ein Unterkommen finden.
  - 17) Unmoberne ital. Damenftrohhute werden gewaschen, und nach biesjährigen Facons appretirt, boch werden Bestellungen nur bis zum 3. Marz c. angenommen in der Pughandlung: P. Beyl, am Martte No. 82.
  - 18) Frifche Auftern empfingen: Gebr. Baffally, Friedrichoftrage.
- 9) Parifer Filz= und seidene herrenhute nach der neuesten Facon verkauft zu billigen Preisen: S. Kronthal, alten Markt No. 98.

The sandy he will be seen a series of

and template her the attack of the second of the